### Nro: 31.

# DZIENNIK

# Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 19. Sierpnia 1820. Roku.

Nro. 2447. D. G. S.

Senat Rządzący etc.

Idy zwłoki Kościuszki w Grobach Królow Polskich złożonemi zostały, ogłosił był Senat składkę na wzniesienie Pomnika dla ostatniego swobód Oyczystych Obrońcy. Dwa lata ledwie ubiegło, a iuż takowa pomimo twardości czasów Summę 20 tysięcy przeniosła. W nadziei ściągniecia złożonych po innych mieyscach zasilków; w mocney ufności, że gorliwość kodaków ieszcze w pomoc usiłowaciom naszym pośpieszy: Senat Rządzący Wolnego Miasta Krakowa przedsięwziął zaiąć się niezwłocznie dopełnieniem tak świętey, tak Uroczystev powinności. A zwracaiac Uwagę na pamięć uniesionego do wieczności Bohatera, na zamożność Krajowa, i na samą wielkość przedmiotu, postanowił oddać Kościu zce Hold taki, który sięgaiąc wspanialey prostoty pierwiastkowych wieków naszey Oyczyzny, zaświadczyć ma potomnym o calym ogromie żalu i Uwielbienia naszego. Oto w bli kości tego Starożytnego Grodu uderzają Krajowca i przechodnia proste, a okazałe Wandy i Krakusa Mogiły. Czterdzieści Pokoleń pochłoneły Grobowce, znikły obok nich z powierzchui Ziemi aspaniałe Gmachy, Zamki Warowne, zatarty się wznoszone ręką meudolney sztuki tylu znakomitych Mężów Pomniki, a te starożytne Mogiły, usypane rękami Nad-

dzia-

dziadów naszych, urągaią się z zawiści czasów i długo ieszcze urągać się nieprzestaną. Niech więc ten, który tak świetnie Dzieie dawney Polski zakończył, używa równey czci pierwszym założycielóm naszey wielkości; — niech dzień Jego zgonu będzie dniem Narodowey Żałoby; niech Polska obok wsławionych Jmion Krakusa i Wandy Jmie nieśmiertelne cnotliwego

Kościuszki wspomina.—

By wiec to przedsięwzięcie w samym początku należney sobie nabyło powagi, Senat Rządzący Wolnego Miasta Krakowa nie mogąc dla zachodzącego w tym roku Swięta odbyć zamierzoney Uroczystości w dniu 15. Października r. b. iako w dniu dorocznym zgonu Kościuszki, postanowił w następnym dniu Szesnastym tegoż Miesiąca założyć z przyzwoitą okazałością podstawę, maiącey się wznieść na cześć Jego Mogiły; a Góra Bronisławy przyległa starożytney Polskiey Stolicy, wyższa i okazalsza nad inne, będzie mieyscem, na którem w przeciągu lat kilku, z Oyczystey Ziemi i z głazu Krajowego dzwignie się Pomnik z tym napisem,, Kościuszce,,—

Szanowne Duchowieństwo, Urzędnicy Obywatele, Ziemianie! wy Towarzysze Oręża Kościuszki, wy Jego cnot, skromności, i męstwa Wielbiciele! wy, za których Krew Szlachetną przeliwał! wy, którzy pragniecie Potomstwu swemu rzadki wzór Bohaterstwa Jego donaśladowania przekazać! wy iednym słowem Polacy i Polki; ubiegaycie się do tak Swietnego zamiaru! wesprzyicie uczestnictwem Waszym usiłowania Rządu, ażebyśmy wszyscy z chlubą rzec mogli o sobie: te ręce usypały Ko-

ściuszki Mogiłę.-

Kraków dnia 19. Lipca 1820.

Wodzicki. Mieroszewski Sekr. Jen. Senatu.

Do Nru 2625. 2772 2774. i 2773. Dz.: G.

Trybunał I. Jnstancyi W. M. Krakowa i Jego Okręgu. Podaie do publiczney wiadomości, iż gdy Licytacye 1. Domy Nr. 333.

333. przy Ulicy Szewskiey do Jana Rychtera, na dzień 20.—
2. powtórnie zaś, Nr. 619. do Jerzego Wiatrowicza— 3. Nr. 620. do Grzegorza i Katarzyny Zieleńskich przy Ulicy Rożaney na dzień 27.— 4. Nr. 277/8 przy Ulicy Gołembiey, do Sukcessorów: Dominika i Rozalii Krokiewiczów nieletnich, należących, na dzień 31. Lipca r. b. rozpisane, dla braku Licytantów do skutku nieprzyszły. przeto w myśl prawa Seymowego, na Zgromadzeniu Reprezentantów dnia 15. Grudnia 1818. względem spustoszałych Domów zapadłego, do takowych Licytacyi, to iest: Domu Nr. 333. powtórny termin na dzień 30. Sierpnia Nr. 277/8. na dzień 6.— a Nr. 619. i 620. na dzień 7. Września r. b. trzeci termin naznaczonym został, a to pod warunkami już kilkokrotnie ogłoszonemi.—

w Krakowie dnia 31. Lipca 1820. r. Makolski.— Skarzyński Sekr.—

Nro 3007.

Na dniu o. b. m. i r. nieiaki Wawrzeniec Malinowski za zbrodnią kradzierzy na lat 5. ciężkiego więzienia wskazany, z roboty publiczney zbiegł; zaleca przeto Wydział tak Policyi Poszredniey, iako też Woytom Gmin Mieyskich, i Wieyskich, tudzież zastępcom po Wsiach, iżby rzeczonego Malinowskiego podług załączonego poniżey Opisu ściśle sledzili, a wrazie uięcia pod mocną strażą wprost do Aresztów Kryminalnych tuteyszych odstawić rozkazali.—

Kraków dnia 12. Sierpnia 1820 roku.

Bartsch. Konwicki S. W.

Opisanie.

Wawrzeniec Malinowski iest zrostu szredniego twarzy okragiey pełney, oczów siwych, Nosa grubego, włosów ciemnoblond, rodem z Woiewództwa Płockiego Wsi Rostkowa lat 30. hczący, wolnego stanu, utrzymywał się z służby Łokayskiey.— Zgodność zaświadcza

Konwicki S. W.

Gdy meldowanie Osób przenoszących się i przybywaiących do Domów, tak dalece zaniedbaném iest, iż rzadko któren Właściciel Domu takowych do Wóyta i Policyi melduje czyli to Ci na stałe lub czasowe tylko zamieszkanie przybywaią, przez co nadweręża się porządek maiący z wielu względów wpływ na bezpieczeństwo publiczne; przeto Wydział Policyi w Senacie Rządzącym zaradzając temuż nieporządkowi a razem zasadzając się na Rozporządzeniu Senatu Rządzącego z dnia 29. Sierpnia 1816. do Nr. 3035 drukiem ogłoszonem, zastrzega przepisaną Art: 19. kare Złp: 6. na każdego Właściciela, Administratora, lub Gospodarza Domu, ieżeli w przeciągu 24 godzin tak Policyi Poszredniey iako też właściwemu Woytowi Gminnemu przybyłey Osoby na mieszkanie lub intermalny pobyt wszelkiego stanu, plci, i wyznania, niezamelduje; toż samo jeżeli oddalaiacey się z mieszkania takieyże Osoby, Urzędom powyższym niedoniesie. Na wszelkich zaś Właścicieli Domów Zaiezdnych i Hotele utrzymujących, oznacza się kary 5 talarów na fundusz Policyiny, gdyby w ciągu 24 godzin przybyłey obcey Osoby Urzędowi Policyi Poszteydniey niezameldował, i następnie o wyiezdzie oney również w takimże czasie Policyi niedonio d taž sama kara stosuje się także do Starozakonnych Obwodu Kazmierskiego i Chrzanowskiego, poprzedniczem iuż Rozporządzeniem z dnia 24 Września r. z. w Dzienniku Rządowym Nr. 37. upowszechniona.-

Zeby zaś niewiadomością ninicyszego Rozporządzenia nikt na przyszłość wymawiać się niemógł, przeto takowe Dziennikiem Rządowym ogłasza się, którego publikata przy trąbie dla ciągłey wiadomości regularnie co pół roku zaczynając od daty dzisieyszy w Mieście i Przedmieściu następować będzie, tudcież przez Woytów Gminnych stósownemi w każdey re-pective Gmi-

mie Currendami.- Kraków dnia 5. Sierpnia 1820.

Bartsch.

## Dodatek do Dziennika Nru 31. Miasta Krakowa

#### OBWIESZCZENIE

Pisarz Trybunału I. Jnst. W. M. Krakowa, i Jego Okregu, stosownie do art: 682. Kod: Post: Sad: wiadomo czyni, iż Woyciech Alexan. der Skorczyński Komornik Sądowy, na mocy aktu urzędowego przed Notaryuszem publicznym Depart: Krakowskiego, Andrzeiem Markiewiczem w dniu 21 Stycznia 1812 r. zdziałanego, którym niegdy Jozef Firman, summę trzy tysiące Złotych polskich w złocie ważnym obrączkowym holenderskim, dukat po Złłp: ośmnaście rachując, w raz z prowizyą po pięć od sta, bydź dłużnym Janowi i Maryannie z Duniczów Dobrzańskim małżonkom, bydź dłużnym zeznał i takowa w dniu 20. Stycznia 1813 r. zaspokoić zobowiązał się zgotową wrazie uchybienia wypłaty Exekucyą stronie, a mianowicie Felixowi Stotwińskiemu maszy niegdy Jozefa Firmana sadownie ustanowionemu Kuratorowi w dniu 25. Lutego r. b. na czele wezwania Exekucyinego przez woźnego Sądowego Jana Matelskiego prawnie wręczonego, zaiął w dniu 28 Marca r. b. Kamienice na Kaźmierzu przy Krakowie pod L. 69. w ulicy Krakowskiey; pomiędzy Sąsiedzkiemi Kamienicami ziedney Fryderyka Szuch a Michała Mohr z drugiey strony stoiaca, do massy niegdy Jozefa Firmana którey Kuratorem iest Felix Słotwiński Adwokat przy ulicy Szerokiey pod L. 78. w Krakowie mieszkaiacy, należąca, a to na zaspokojenie summy powyższey trzech tysięcy Złp. wraz z prowizya po pięć od sta od dnia 21. Stycznia 1812 r. tudzież kosztow exekucyinych Janowi i Maryannie z Duniczów Dobrzańskim małżonkom Obywatelom W. M. K. akowa na Kaźmierzu przy Krakowie pod L. 127 mieszkaiącym, przypadających - Przedarz tey Kamienicy Jmieniem zaymniących popiera Jozef Jankowski P. O. D. Adwokat Sadowy przy ulicy Grodzkiey pod L. 117. w Krakowie mieszkaiący u którego do tey czynności zaymujący obrane zamieszkanie mają- Mieszkańcami w domu zaietym sa: Samuel Peretz trzymający sklep i piwnice - Iferszel Chwaste, trzymaiący Jzbę w podworzę okna maiącą- St: Berngant Haymar trzymaiacy piorwsze pietro: St: Liber Rittermann wnaymie maiacy dwie izby na drugim piętrze- Star: Samuel Leywenstrak, trzymający izbę na drugim pietrze i na koniec Szymon Zusman izbe na drugim pietrze na tvi maiacy. - Kopie protokółu zajecia Janowi Mietuszewskiemu Pisarzowa Sadu Pokoju Okregu II. W. M. Krakowa - Maciejowi Mydlarskiemu Woy-

towa

towi Gminy VI. W. M. Krakowa— Felixowi Słotwińskiemu Kuratorowi massy Jozefa Firmana w dniu 31. Marca r. b. wręczone są.— Oryginał Protokołu zaięcia w akta hipoteczne W. M. Krakowa w księgę zaięc Vol: II. na karcie 136. pod N: 41. w dniu g. Kwietnia 1820 r., a w Akta Kancellaryi Tryb: I. Just: W. M. Krakowa w Księgę II, zaięć nieruchomości pod L. 54. od stronnicy 490. do stronnicy 497. w dniu 15. Kwietnia 1820 r. wciągnionym.— W dniu 11. Sierpnia r. b. odbyła się na Audyencyi Trybunału I. Justancyi W. M. Krakowa przygotowawcza Licytacya zaiętey Kamienicy, która W. Jozefowi Jankowskiemu Adwokatowi sprzedarz popieraiącemu, za summę przez niego położoną to iest: Dziesięć tysięcy Złotych Polskich przedstanowczo przysądzona iest. Termin zaś do stanowczey Licytacyi rzecz ney Kamienicy na dzień 22. Września r. b. wyznaczony, w którym to czasie chęć licytowania maiący w domu Władz Sądowych przy ulicy Grodzkiey pod L. 106. w Krakowie znaydować się zechcą.—

Kraków dnia 16. Sierpnia 1820. r.

Kuliczkowski Pisarz,

Mort C. 8. m. M